Nº 65-

## Posener Intelligenz - Blatt.

Freitag, ben 16. Marz 1832.

Angekommene Fremde vom 13. Mars 1832.

Fran Polizeis Direktorin Czarnoweka aus Budzielaw, 1. in Do. 237 Gas pichavlat; fr. Maufmann Coverts aus Glogan, fr. Gutebef. Wolniewicg aus Dembicg, I. in Do. I St. Martin; fr. Gutsbef. Gofolowsfi aus Smolsfo, br. Gutebef. Chlapoweti aus Turmy, Sr. Gutebef. Befierefi aus Zafrzemo, Sr. Gutebef, Gerad aus Orlowo, I. in Do. 243 Bredlauerftrage; Gr. Landichafterath v. Rofgutoff aus Gluchowo, Sr. Probft Dyniewicz and Fifehne, Gr. Probft Drniewicz aus Wietrzanowo, Gr. Probft Jabegyneffi aus Bentichen, I. in Mo. 251 Breslanerftrafe; fr. Probit Jaworefi aus Lutegniewo, Frau v. Mafowefa aus Gogolewo, I. in Do. 168 Bafferftrafe; Sr. Guardian Rolaczfowefi aus Gorfa. I. in Do. 391 Gerberftrage; Gr. Pachter Cfapefi aus Charbowo, I. in Do. 305 Gerberfrage; Sr. Buchhalter Gellow aus Raffem, Sr. Forft-Mominifrator Toporowell aus Lufowto, I. in Ro. 26 Wallifchei; Gr. Schiffbauer Dainfier aus Copenhagen, Sr. Geiftlicher Rafowicz aus Graty, Sr. Freigutebef. Wegmann aus Grofidorf, I. in Ro, 136 Wilhelmeftrafe; Sr. Gutebef. Lipefi aus Ludoin, I. in Mo. 20 St. Albalbert.

Bekanntmachung. Der Rauf= mann Mendel Cohn und die Rofalia Damrofch haben burch ben, am 7. Ke= bruar c. bor Ginichreitung ber Che er= richteten Chevertrag, Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes unter fich ausgeschloffen, mas hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Pojen den 13. Februar 1832.

Obwieszczenie. Kupiec Mendel Cohn i Rozalia Damrosch kontraktem przedślubnym dnia 7. Lutego r. b. sądowem zawartem, przed wnyiściem w małżeństwo wspólność maiatku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli, co ninieyszém do wiadomości publiczney podaie się.

Poznań dnia 13. Lutego 1832. Ronigl. Preug. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

26.66

Subhastationspatent. Die zur Ignah v. Straussichen Concursmasse geshörige, im Oborniker Kreise belegene, gerichtlich auf 125,088 Athl. 23 sgr. 2 pf. taxirte abeliche Herrschaft Muroswana Godlin nehst Zubehör, soll auf Antrag bes Konkurskurators und der Königl. Hauptbank zu Berlin, öffentlich meistbietend verkauft werden.

Die Bietungd-Termine sind auf den 28. Mai c., den 30. August c. und den 11. December c.,

fruh um 10 Uhr, von benen der letzte peremtorisch ist, vor dem Deputirten Landgerichts-Rath Bruckner in unserm Parteienzimmer angesetzt, wozu wir Kauflustige mit dem Bemerken vorladen, daß Taxe und Bedingungen in der Regisstratur eingesehen werden können, und daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgt, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zuläsig machen.

Der seinem Aufenthalt nach unbekannte Gläubiger Franz v. Gliszzynösi, so wie die Roch v. Morawösischen Erben werden zu den gedachten Terminen unter der Verwarnung vorgesaden, daß im Falle des Ausbleibens, dem Meistbietenden der Juschlag nicht nur ertheilt, sondern auch die Löschung der für sie eingetragenen Protestationen erfolgen sott.

Posen den 23. Januar 1832. Konigl. Preuß. Land : Gericht.

Patent subhastacyiny. Maiętność Murowana Goślina wraz z przyległościami, w powiecie Obornickim położona, do massy konkursowéy Ignacego Strauss należąca, sądownie na 125,088 tal. 23 sgr. 2 fen. otaxowana, na wniosek Kuratora massy i Król. Banku głównego w Berlinie publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma.

Terminalicytacyine wyznaczone są na dzień 28. Maia r. b., na dzień 30. Sierpnia r. b., i na dzień 11. Grudnia r. b.,

zrana o godzinie 10., z których ostatni iest peremtoryczny, przed Deputowanym Sędzią Brückner w sali naszéy audyencyonalnéy, na które chęć kupna maiących z tem nadmienieniem zapozywamy, iż taxa i warunki w Registraturze przeyrzane być mogą i że dobra te naywięcey daiącemu przybite zostaną, skoro prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Z mieysca zamieszkania niewiadomi wierzyciele, Franciszek Gliszczynski i spadkobiercy po Rochu Morawskim, na te termina pod tém zagrożeniem się zapozywaią, iż w razie niestawienia naywięcey daiącemu dobra te nie tylko przybite, lecz oraz wymazanie intabulowanych dla nich protestacyi nastąpi.

Poznań dnia 23 Stycznia 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es wird hier= burch befannt gemacht, bag zwischen bem Burger und Schuhmachermeifter Johann Michael Rorft und feiner funf= tigen Chefrau, ber verwittweten Scheibe, Johanna Carolina gebornen Forfter von bier, die in diefer Proving geltende We= meinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen worben ift.

Meferit den 27. Februar 1832.

Ronigl. Preug. Land=Gericht.

Poiktalcitation. Die verehelichte. Ottoff, Johanne Friederike geborne Schluter zu Schwedt hat gegen ihren Chemann, ben bormaligen Feldwebel, nachherigen Gerichtsbiener Johann Sein= rich Ottoff, welcher fich im Jahre 1823 aus Filchne von ihr fortbegeben, wegen boblicher Berlaffung auf Trennung ber Che und Berurtheilung in die Cheschei= bungeftrafe geflagt.

Den Johann Beinrich Ottoff laben wir baber hierdurch vor, fich in bem auf ben 5. Juni c. bor bem herrn Land= gerichts = Affeffor Anebel Morgens um 9 Uhr angesetten Termin in unferm In= ffruftione = Bimmer perfonlich oder burch einen gehorig legitimirten Bevollmach= tigten einzufinden und fich uber feine Entfernung und auf den Untrag ber Rla= gerin auszulaffen.

Wenn er fich nicht geftellt, wird er in contumaciam ber boslichen Berlaffung feiner Chefrau fur geftanbig geachtet und die Chescheidung ausgesprochen, er auch

Obwieszczenie. Podaie się do wiadomości, iż pomiędzy tuteyszym obywatelem i szewcem Janem Michałem Koerst a przyszłą żoną iego owdowiałą Joanna Karolina z Foersterów Scheibe, wspólność maiatku i dorobku, w prowincyi tuteyszév mieysce maiąca, wyłączoną została.

Międzyrzecz d. 27. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya edyktalna. Joanna Frederyka z Sliterów zamężna Ottoff z Swiecia podała naprzeciw małżonkowi swemu byłemu Feldweblowi, a potem słudze sądowemu Janowi Henrykowi Ottoff, który się wroku 1823. z Wielenia od niév oddalił, z powodu złośliwego opuszczenia iey skargę, żądaiąc rozwiązania małżeństwa i skazania go na karę rozwodową.

Zapozywamy przeto ninieyszém Jana Henryka Ottoff, ażeby się w terminie na dzień 5. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Knebel Assessorem Sadu Ziemiańskiego w izbie naszéy instrukcyjnéy wyznaczo. nym, osobiście lub przez pełnomocnika dostatecznie legitymowanego stawił i na wniosek powódki jako i względem swego oddalenia odpowiedział.

W razie niestawienia się, złośliwe opuszczenie małżonki iego za przyznane uważanem małżeństwo rozwiąin die Chescheidunge-Strafe verurtheilt merden.

Schneidemubl ben 5. Januar :832. Ronigt. Preug. Landgericht.

zanem, on zaś, na poniesienie kary rozwodowey wskazanym zostanie. w Pile dnia 5. Stycznia 1832.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Bekannemachung. Daß ber ehematige Capitain Perer v. Strzeleckt zu Popranowo, Wagrowiecer Kreises, und besten Chefran, Carolina geb. v. Nazzunska aus Masownica, durch den Bertrag vom 6. Januar c. vor Eingehung der Che die Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes ausgeschlossen haben, dies wird hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht.

Guefen den 23. Februar 1832. Ronigl. Prenf. Land = Gericht.

Bekannemachung. Es soll jest ber Machlaß bes am 10. December 1822 zu Rojow verstorbenen Gutsbesitzers Elemens v. Psarski von den Erben getheilt werden. Die unbekannten Erbsichafts-Gläubiger werden davon in Kenntsniß gesetzt und aufgefordert, sich mit ihren Ansprüchen zeitig zu melden, widriz genfalls sie nach J. 141 Tit. 17 Thl. 1 des Allgem. Landrechts verpslichtet senn werden, sich wegen ihrer Ansprüche an jeden der Miterben nur nach Verhältniß seines Erbtheils zu halten.

Krotofdin ben 27. Februar 1832.

Konigl. Preuß, Landgericht.

Obwieszczenie. Jako Ur. Piotr Strzelecki, były Kapitan z Wybranowa, powiatu Wagrowieckiego, i iego małżonka Karolina z Paczyńskich z Mąkownicy, przez układ z dnia 6. Stycznia r. b. przed wniyściem w śluby malżeńskie wspólność maiątku i dorobku wyłączyli, podaie się ninieyszem do publiczney wiadamości.

Gniezno d. 23. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Pozostałość po Klemencie Psarskim, który umarł w Rojowie na dniu 10. Grudnia 1822. od sukcessorów tegoż dzieloną być ma.

Uwiadomiaiąc o tém wszystkich niewiadomych wierzycieli sukcessyonalnych, wzywamy ich, aby się z pretensyami swemi w cześnie zgłosili, w przeciwnym bowiem razie stosownie do §. 141. Tyt. 17. Cz. 1. Powszechnego Prawa Kraiowego, względem pretensyi swych do każdego z sukcessorów tylko w miarę porcyi iego sukcessyonalney trzymać się będą obowiązani.

Krotoszyn d. 27. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachuntz. Das im Abelnauer Kreise belegene Gut Przybyslawice,
welches jest verlassen und fast von allem
Inventario entblößt ist, soll in termino
ben 24. März c. Vormittags um 9
Uhr vor dem Deputirten LandgerichtsUsselser Strempel auf drei Jahre, von
Johanni 1832 bis dahin 1835, an den
Weistbietenden verpachtet werden, wozu
Pachtlussige mit dem Vemerken eingelazden werden, daß der Pächter sofort in
den Besitz des Guts gesetzt werden soll,
dagegen aber die Verpslichtung hat, die
Sommersaat zu beschaffen und das Sommerseld vollständig zu bestellen.

Krotoschin ben 12. Marg 1832.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Konigl. Geheime Justig-Rath von Jakrzewski und bessen Gemahlin Henriette geb. Freiin von Buddenbrock haben heute, ber Borschrift des S. 416. Tit. I. Thl. II. des Allgemeinen Landrechts gemäß, gerichtelich einen Bertrag geschlossen, nach welschem das bei Eingehung ihrer Ehe in Westpreußen, rücksichtlich ihres gegenseitigen Bermögens, gegründete Berhälteniß fortbestehen, und die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter ihnen ausgeschlossen bleiben soll.

Posen den 17. Februar 1832. Konigl. Preuß, Friedensgericht.

Uwiadomienie. Dobra Przyby. sławice, w powiecie Odolanowskim położone, które teraz prawie z wszystkiego inwentarza są ogołocone, publicznie w terminie dnia 24. Marca r. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Strempel Assessorem, naywięcey daiącemu na trzy lata, od S. Jana 1832. aż do tego czasu 1835., wydzierzawione być maią, o czem publiczność uwiadomiamy z nadmienieniem, iž dzierzawcy dobra te natychmiast po terminie oddane zostana, lecz obowiązanym będzie, o zasiew iarzynny i dokładną uprawę pola starać się.

Krotoszyn dnia 12. Marca 1832. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Wielmożny Zakrzewski, Radzca tayny sprawiedliwości i małżonka iego, Henryetta z Buddenbrok, zawarli pod dniem dzisieyszym, stosownie do przepisów P. P. K. Nro. 416. Tyt. I. Cz. II. układ sądowy, podług którego stosunki przy wniyściu w ich małżeństwo w Zachodnich Prussach na ówczas istnące, co do maiątku ich wspólnego na daléy pozostać się maią, a w skutek tego wspólność maiątku i dorobku pomiędzy niemi wyłączona być ma.

Poznań dnia 17. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Der hiesige Tuchbereiter Christian Gottfried Suter und die Anna Rosina Louise geborne Abell verwittwete Miram aus Suchplas haben mittelst Verhandlung vom 5. Januar c. vor Einschreitung in die Ehe die Gemeinschaft der Güter, nicht aber die des Erwerbes, ausgeschlossen, welches hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Posen den 7. Februar 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Daß der Kaufmann Simon Franzos hieselbst und besesen verlobte Braut, Dorothea Levy, Tochter des verstorbenen Kausmanns Joel Moses Levy hierselbst, mittelst vor uns am 31. v. M. errichteten Kontrafts, die Gütergemeinschaft in ihrer kunftigen Che ausgeschlossen haben, wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Inomraclam ben 4. Februar 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. JMci Pan Christian Gottfried Suter postrzegacz z Poznania i Anna Rozina Ludowika z domu Abell owdowiała Miram z Suchegolasu, na mocy protokułu sądowego z dnia 5. Stycznia r. b. przed wnyiściem wśluby malżenskie wspólność maiątku, nie zaś dorobku między sobą wyłączyli, co się ninieyszem do publiczney wiadomości podaie.

Poznań dnia 7. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Tuteyszy kupiec Szymon Franzos i iego narzeczona, Dorota Levy, córka zmarłego tuteyszego kupca Joela Moyżesza Levy, wedlezawartego przed nami pod d. 31. z. m. kontraktu przedślubno-małżeńskiego, wyłączyli w przyszłem małżeństwie swoim wspólność maiątku, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Inowracław dnia 4. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Steckbrief. Der in ber hiefigen Frohnfeste eingesessene Dieb Roman Stuppnickt hat Gelegenheit gefunden, nach bem er heute fruh auf die Apartements gegangen war, burch solche zu entkommen, indem in der Nacht durch irgend wen das Schloß von der am Kanale nach der Wassermuhle zu führenden eisernen

List gończy. Romanowi Stupnickiemu w tuteyszym fronfeście o kradzież uwięzionemu, udało się w dniu dzisieyszym rano, gdy na wychodek był wypyszczony, przez takowy uciec na wolność, albowiem że ktoś w nocy kłótkę u drzwi żelaznych do kanału ku młynie słodoThure, von außen burch einen nach= fchluffel gebffnet worden ift.

Da an ber habhaftwerdung bieses Flüchtlings viel gelegen ist, so werden alle resp. Milltair= und Civil-Obrigkeiten ersucht, auf denselben ein wachsames Auge zu haben, ihn im Betretungsfalle arretiren und unter sicherem Geleite an und abliefern zu lassen.

Signalement.

- 1) Borname, Roman;
- 2) Buname, Stupnichi;
- 3) Geburteort, Bromberg;
- 4) Aufenthaltsort, Pofen;
- 5) Religion, katholisch;
- 6) Allter, 21 Jahre;
- 7) Große, 5 Fuß 5 300;
- 8) Haare, schwarz;
- 9) Stirn, schmal;
- 10) Augen, schwarz;
- 11) Angenbraunen, schwarz;
- 12) Mafe, fpigig;
- 13) Mund, flein;
- 14) Bart, schwarz;
- 15) Zähne, vollzählig;
- 16) Kinn, spitig;
- 17) Gefichtebildung, langlich;
- 18) Gefichtsfarbe, gefund;
- 19) Gestalt, schlauf;
- 20) Sprache, beutsch und polnisch;
- 21) Rennzeichen, feine.

Befleibung.

Ein blautuchener Mantel, ein blautuchener Ueberrock,

eine bunkelblaue Muge mit Baranken= Befag und ladirtem Schilbe, wym prowadzących, z tamtey strony głównym kluczem lub wytrychem odemknął.

Gdy na schwytaniu tego zbiega wiele zależy, przeto wzywamy wszelkie resp. Woyskowe i Ciwylne Władze, aby na niego ściśle czuwać a w razie schwytania aresztować i nam pod ściślą strażą przytransportować kazać raczyły.

Rysopis.

- 1) Imie, Roman;
- 2) Nazwisko, Stupnicki;
- 3) mieysce urodzenia, Bydgosżcz;
- 4) mieysce pobytu, Poznań;
- 5) religii, katolickiéy;
- 6) wieku, 21 lat;
- 7) wzrostu, 5 stóp 5 cali;
- 8) włosów, czarnych;
- 9) czoła, niskiego;
- 10) ocz, czarnych; 11) powiek, czarnych;
- 12) nosa, kończatego;
- 13) ust, malych;
- 14) zarasta, czarne;
- 15) zebów, zupełnych;
- 16) podbródka, kończatego;
- 17) twarzy, podługowatey;
- 18) cery, zdrowey;
- 19) postaci, wysmukłey;
- 20) mówi po polsku i po niemiecku;
- 21) oznaków, żadnych.-

Ubiór.

Granatowy płaszcz; Takowy surdut;

Takową czapkę z barankiem obsadzoną i lakierowanym rydelkiem. ein Paar Halbstiefeln.

Pofen den 28. Februar 1832. Konigliches Inquifitoriat.

newwww of Kna State and State of the Control of the

ein Paar graue tuchene Hosen, Szaraczkowe sukienne spoduie. Ciźmy na nogach.

morning in the state of the state of

Poznań d. 28. Lutego 1832. Królewski Inkwizytorya t

## Says a Markey vole Synch Sant Sant and Sale and Getreide : Markt : Preife in ber Sauptstadt Pofen. (Rad preufischem Maag und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den<br>7. Märs- |                                      | Freitag den 9. Mars.                                                      |                                                       | Montag den<br>12. März.                                                   |                                                                 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Nur.fgr.pf.       | bis<br>Att.fgr.pf.                   | von<br>Mir.fgr.vf.                                                        | bis<br>Niv.fgr re                                     | von<br>Ottr.fgr.vf.                                                       | bis<br>Mv.fgv.pf.                                               |
| Weißen der Scheffel |                          | 1 25 -<br>1 17 6<br>- 15 -<br>- 17 6 | 1 15 —<br>1 5 —<br>20 —<br>1 20 ~<br>1 12 6<br>— 12 —<br>- 12 6<br>3 20 — | 1 10 —<br>- 22 6<br>1 25 —<br>1 17 6<br>- 15 —<br>4 — | 1 10 —<br>1 5 —<br>20 —<br>1 17 6<br>1 15 —<br>1 12 —<br>1 15 —<br>3 20 — | 1 17 6<br>1 10 —<br>- 22 6<br>1 17 6<br>- 15 —<br>- 17 6<br>4 — |